## sreslauer

## Erpedition: herrenftraße Nr. 20. Außerbem übernehmen alle Boft-Unftalten Bestellungen auf Die Zeitung, welche Senntag einmal, Montag zweimal, an ben übrigen Lagen breimal erscheint.

Marlin & Man (M 9 M) [ Alis Kannis ]

außerhalb pro Quartal incl. Borto 6 Mart 50 Bf. - Sufertionsgebuhr für ben Raum einer fechstheiligen Betit-Beile 20 Bf., Reclame 50 Bf.

Abend = Ausgabe.

Reunundfünfzigfter Jahrgang. - Berlag von Couard Trewendt.

Mittwoch, den 6. März 1878.

## Breslauer Borfe vom 6. Marz.

(Soluß : Courfe.) Bosener Credit-Bfandbriefe 94, 90 bez., do. altere —, —. Schles. Bfands briefe à 1000 Thlr. 85, 25 Glb. Schles. Rentenbriefe 95, 90—85 bez. Ober: fclefifche 3% proc. Gifenbahn-Brior. 85, 40 beg., Do. 4proc. A. 93 beg., Do. 4½ proc. F. 100, 75 Glb. Breslau-Schweidnig-Freiburger 4proc. 91, 30 Br., bo. 41/2 proc. 97, 25 bez., bo. alte 64, 50 Br. Dberichlefische Littr. A., C., D. und E. 121, 25 Br. Rechte=Dber-Ufer-Bahn 96, 50 Br., bo. Stamm-Brior. 106, 75—25 bez. u. Glb., do. 44 proc. Brior. Actien 99, 60 bez. Lombarben —, —. Defterr. Goldrente 63, 50 Br. Defterr. Gilberrente 57 Glb. Defterr. 1860er Loofe 106, 50 Glo. Boln. Liquid-Bfandbriefe 59, 40 Br. Rumanen 24, 35-50 beg. u. Br. Defterr. Credit-Actien 396 Glb. Schlefischer Bantberein 79 Br. Breslauer Discontobant 59, 50 Glb. Breslauer Decholerbant 69, 25 Br. Schlef. Boben. Credit 41/2 proc. 93, 75 bez. u. Br. Oberichlefische Cifenbabn-Bebarf -, -. Rramfta 62 Br. Laurabutte 71, 75 bez. u. Br. Donnersmarchutte -, -. Desterr. Bant-noten 171-1, 25 bez. u. Gb. Rus. Banknoten 221, 25-50 bez. Linke 47, 25 Go. Oppelner Cement -, - Gilefia -, - . Rach : Borfe. 1 Uhr - Min .:

Landarden pr. ult. —. Franzosen pr. ult. 440 Glb. Desterr. Eredits-Actien pr. ult. 397 bez. Desterr. Goldrente pr. ult. —, —. Laurahütte pr. ult. 71½ bez. Desterr. Silberrente pr. ult. —. Oberschlesische Stamms-Actien pr. ult. 121½ bez. Galizier pr. ult. —. RechtesObersUsersStamms-Actien pr. ult. —, —. Russische 1877er Anleihe 84½ bez. Freiburger Stamm-Actien -. -.

Anfangs berlief die Borfe in unenticbiebener Saltung, befestigte fich jedoch aum Schluß. In ruffifder Baluta wiederum bedeutendes Gefcaft.

| Festsehung ber                   | städtischen Markt-Depschwere | utation pr. 200 Boll<br>mittlere                                     | pfd. = 100 Kilogr.<br>leichte Waare.          |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Weizen, weißer<br>Weizen, gelber | 19 90 19 60                  | höchster niedrigst.  34 & 34 & 35 & 36 & 36 & 36 & 36 & 36 & 36 & 36 | höchster niedrigst.  18 90 17 60  18 60 17 50 |

15 10 14 60

12 90 12 40

14 30 13 50

12 00 11 60

14 40 13 80

Erbsen ...... 17 00 16 30 15 80 14 90 Rotirungen ber bon ber Sandelstammer ernannten Commission gur Seftstellung ber Darktpreise bon Raps und Rubsen.

Berite ..... 16 30 15 60

Safer ..... 13 60 13 20

| Br. 20                  |          | apfuud = |           | ogramm. | orb.     | Baare. |
|-------------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|--------|
| Maps                    | 30       | 25       | <b>90</b> | 25      | 84<br>24 | 18     |
| Binter-Rübsen           | 28<br>27 | 50<br>50 | 25<br>24  | 50      | 21<br>20 | -      |
| Sommer=Rübsen<br>Dotter | 23       | 50       | 20        |         | 17       | _      |
| Schlaglein              | 25       |          | 22        |         | 19       | -      |

Rartoffeln per Sad (zwei Reuscheffel à 75 Bfb. Brutto = 75 Rlgr.) beste 2,50-3,60 Mart, geringere 2,00-2,50 Mart, per Neufcheffel (75 Bfb. Brutto) befte 1,25-1,80 Mt., geringere 1,00-1,25 Mt. per Liter 0,03-0,06 Mart.

Breslau, 6. Marg. [Amtlicher Broducten-Borfen-Bericht.] Rleefaat, rothe rubig, ordinare 29-34 Mart, mittle 37-41 Mart, feine 46—49 Mart, hochfeine 51—53 Mart pr. 50 Kilogr. — Kleesaat, weiße gefragt, ordinare 36—42 Mart, mittle 46—52 Mart, feine 58—64 Mart, bochfeine 68-74 Mart pr. 50 Kilogr.

Roagen (pr. 1000 Rilogr.) geschäftslos, get. - - Etr., pr. Marg 134 Mart Br., Marz-April 134 Mart Br., April-Mai 134,50 Mart bezahlt, Mai-Juni 136,50 Mart Br., Juni-Juli 139 Mart Br., Juli-August —.

Beigen (pr. 1000 Rilogr.) get. - Etr., pr. lauf. Monat 195 Mart Br., Upril-Dlai 200 Mart Br.

Gerfte (pr. 1000 Rilogr.) get. - Etr., per lauf. Monat -. Hafer (pr. 1000 Kilogr.) get. — Etr., pr. lauf. Monat 120 Marl Br., April-Mai 124 Mart Br., Mai-Juni 126 Mart Br., Juni-Juli —.

Raps (pr. 1000 Kilogr.) get. - Etr., per lauf. Monat - Dart Br. Rüböl (pr. 100 Kilogr.) matt, get. —— Etr., loco 69 Mart Br., pr. Märs 67 Mart Br., Märs-April 67 Mart Br., April-Wai 66,50 Mart bezahlt, Mai-Juni 67 Mart Br., September-October 65 Mart Br. Spiritus (pr. 100 Liter à 100 %) matter, get. 15,000 Liter, pr. März-Spiritus (pr. 100 Liter à 100 %) matter, get. 15,000 Liter, pr. März-

50,90 Mark Gb., Marz-April 50,90 Mart Gb., April-Mai 51 Mark bezahlt und Br., JunisJuli -, Juli-August 53 Mart Go., August-September -- Bint: fest, ohne Umfat. Die Borfen-Commission.

Runbigungs: Preife für ben 7. Darg. Roggen 134, 00 Mart, Weisen 195, 00, Gerste —, ", hafer 120, 00. Raps —, "Rüböl 67, 00, Spiritus 50, 90.

Borsen et a. Depes de tt.

paris, 6. März. (W. T. B.) [Ansangs-Course.] 3% Rente —, —. Goldrente —, —. Gilberrente —, —. Silberrente —, —. Seit.

Reueste Anleihe 1872 —, —. Italiener —, —. Staatsbahn —, —. Beichsbant —, —. Wingarische Goldrente —, —. Fest.

Lombarden —, —. Türken —, —. Goldrente —. Ungar. Goldrente —, —. Goldrente —

London, 6. Marz. (28. I. B.) [Unfangs=Courfe.] Confols -, -Italiener -, -. Combarden -, -. Anten -, -. Ruffen 1877er -. Glasgow -, Wetter: Berlin, 6. Mart, 11 Uhr 55 Min. (B. T. B.) [Anfangs: Courfe.]

Credit : Actien 396, 50. Staatsbahn 441, —. Lombarden 127, — Rumanen —, —. Laurahütte —, —. Günftig.

Berlin, 6. Marz, 12 Uhr 30 Min. (B. T. B.) [Anfangs-Courfe.] Credit-Actien 397, 50. 1860er Loofe 107, -. Staatsbabn 445, -. Lombarben 127, 50. Rumanen 24, 25. Disconto-Commandit 118, 50. Laurahütte 71, —. Goldrente 63, 60. Russische Noten 222, 25. Russen be 1877

| werress of ments. (m.                                                          | 100 NO)   | Calind, contile       |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------|
| Erfte                                                                          | Depefche. | 2 Uhr 35 Min.         |          |
| Cours bom 6.                                                                   | 5.        | Cours bom 6           | . 1 5.   |
| Desterr. Credit-Actien 🛎                                                       | 394 50    |                       | 8 170 40 |
| Desterr. Credit-Actien Besterr. Staatsbahn.                                    | 441 -     | Wien turz             | 169 35   |
|                                                                                | 127       |                       |          |
| Schles. Bankberein                                                             | 78 25     | Desterr. Roten        | 171 —    |
| Bregl. Discontobant.                                                           | 59 75     | Ruff. Roten           | 220 75   |
| Schlef. Bereinsbant . 3                                                        | 52 50     | 41/2 % preuß. Unleihe | 105 —    |
| Schles. Bankberein Bresl. Discontobank Schles. Bereinsbank Bresl. Bechslerbank | 69 -      | 41/% preuß. Anleibe   | 92 90    |

| 69 - | 31/2 Staatsschuld... 71 70 | 1860er Loose.... Laurabütte..... 107 25 Deutsche Reichsanleibe -, -. 77er Ruffen -, -. (5. T. B.) 3meite Depefche. - Ubr - Din. Bofener Bfandbriefe. 94 90 | R.D.: U.: St. Brior. . . 106 80 Defterr. Silberrente... 57 - Rheinische..... 106 -Defterr. Goldrente ... 63 40 Bergisch-Martische ... 75 10 Türk. 5% 1865er Unl. 9 10 Röln-Dinbener .... 92 -Boln. Lig.=Bfandbr. . 59 40 Galizier ..... 103 50 Rum. Gifenb. Dblig. 24 25 | London lang ...... 20 29 Oberschl. Litt. A .... 121 25 Paris turz..... 81 15 Breslau-Freiburger. 64 - Reichsbant ...... R.D.=U.=St.=Actien . 96 40 Disconto= Commandit 118 75

Frankfurt a. M., 6. Marz. Mittags. (B. T. B.) [Anfanas = Courfe.] Credit-Actien -, -. Staatsbahn -, -. Lombarden -, -. 1860er Loofe -, -. Goldrente -, -. Galigier -, -. Reueste Ruff, n

Samburg, 6. Marz. Mittags. (5. T. B.) [Anfangs. Courfe.] Credit-Actien -, -. Frangofen -, -.

Bien, 6. Marg, 10 Uhr 20 Din. (B. I. B.) [Borborfe.] Crebit-Actien 232, 50. Staatsbahn —, —. Lombarben —, —. Galizier 243, 75. Anglo-Auftrian 96, 50. Rapoleoneb'or 9, 50. Renten 63, 20. Martnoten

Unglo-Austrian 96, 75. Rapoleoneb'or 9, 50. Renten 63, 10. Marts noten 58, 60. Golbrente 74, 70. Ungarifche Golbrente 90, 10. Fest.

| ١ | Abten, o. Marz. (21                                                  | 5. 2. 20.) L | minks eoutle.     |             |         |
|---|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------|---------|
| ı | Cours bom 6.                                                         | 1 5.         | Cours bom         | 6.          | 5.      |
| ı | Papierrente                                                          | 62 90        | Anglo             | 28          | 95 50   |
| 1 | Papierrente                                                          | 67 —         | St. Cfb. 2. Cert. | Nicht       | 259 —   |
| 1 | lampiprente                                                          | 74 50        | Lomb. Gifenb      |             | 75 -    |
| ı | 1860er Loofe #                                                       | 110 50       | London            | =           | 118 80  |
| ı | 1864er Loofe                                                         | 135 50       | Balizier          | ge          | 242 75  |
| ı | Creditactien                                                         |              | Unionbant         | eingetro    | 64 -    |
| ı | 1860er Loofe I<br>1864er Loofe I<br>Creditactien I<br>Nordweitbahn I | 108 50       | Deutsche Reichsb. | -           | 58 60   |
| ı | Nordbahn                                                             | 198 —        | Rapoleonsb'or     | ffen.       | 9 50    |
| ı | Material E Martin 100                                                | Officers of  |                   | FOR X Y. B. | Care E. |

85, —.— Suditig.

85, —.— Gulftig.

Beizen (gelber) April-Mai 204, —, Juni-Juli 206, 50. Roggen April.

Mai 145, 50, Mai-Juni 144, 50. Rüböl April-Mai 66, 70, September-October Sold-Agio 1½. Bechjel auf London 4, 84. % Bonds de 1885 —, —. Sold-Agio 1½. Bechjel auf London 4, 84. % Bonds de 1885 —, —. Spiritus April-Mai 52, 30. Juni-Juli 53, 60. Petroleum März 24, 40, Baumwolle in Newport 11, dito in New-Orleans 10%. Raff. Petroleum

in Newport 12%. Raff. Betroleum in Philadelphia 11%. Mehl 5, 00. Mais (old mired) 60. Rother Winterweizen 1, 33. Kaffee Rio 16%. Habanna-Zuder 7%. Getreibefracht 5%. Schmalz (Marke Wilcox) 7%. Speck (fhort clear) 5%.

| Berlin, 6. Marg.  | (W. A          | . B.) [       | Schluß:Bericht.j   |              |                     |
|-------------------|----------------|---------------|--------------------|--------------|---------------------|
| Cours bom         | 6.             | 5.            | Cours bom          | 6.           | 5.                  |
| Beizen            |                |               | Rüböl.             |              | 10000               |
| April-Mai         | 3              | 204 50        |                    | 38           | 66 50               |
| Juni-Juli         | Nicht          | 206 50        | Sept. Dct          | Nichi        | 64 70               |
| Mpagen.           | 0              | 1             |                    | 300          |                     |
| Dlarz             | Ħ              |               | Spiritus.          | in           |                     |
| April-Mai         | eingetroffen.  | 145 —         |                    | eingetroffen | 52 —                |
| MaisJuni          | 00             | 144 —         | April Mai          | 03           | 52 40               |
| Safer.            | Te.            | 100           | Juni=Juli          | THE .        | 53 60               |
| AprilsDai         |                | 137 50        |                    | 7            |                     |
| Mai-Juni          |                | 140 —         | THE R HET WATER OF | ni ha        |                     |
| Stettin, 6: Marg. | 1 Uhr          | 15 Min        | . (W. T. B.)       |              |                     |
| Cours bom         | 6.             | 5.            | Cours bom          | 6.           | 5.                  |
| Beizen.           |                | HONE STEEL ST | Rüböl.             | TOTAL V      | 201                 |
| Frühjahr          | 38             | 205 50        |                    | 33           | 68 —                |
| Mai Juni          | Richt          | 207 —         | Sept.=Dct          | Nicht        | 64 50               |
|                   | 3.00           | Mint to       | AT E               |              |                     |
| Roggen.           | =              | 70 7 10       | Spiritus.          | in           |                     |
| Frühjahr          | gei            | 141 50        |                    | get          | 50 90               |
| Mai-Juni          | 20             | 141 50        | Frühjahr           | 03           | 51 40               |
| 1 to 1            | ein getroffen. | 7.585 10      | Juni-Juli          | eingetroffen | 53 20               |
| Betroleum.        | 7              |               |                    | **           |                     |
| Loco              |                | 12 -          | Lattered Die Town  | The same     | THE STATE OF STREET |

Telegraphische Depeiden. (Aus Bolff's Telegr. Bureau.)

Berlin, 6. Marg. Die Reichsbant-Dividende pro 1877 beträgt 6.29 pCt. (188.70 M.), nach Abaug ber Verginsung mit 41/2 pCt. bleibt fomit eine Superdividende von 1,79 pCt. (53,70 M.).

London, 6. Marg. Gin gestern Abend von der nationalpatriotifchen Liga einberufenes Meeting in Ereterhall unter Borfit bes Lord: majors beschloß eine Resolution, welche erflart, der Zusammentritt der und Gallipoli bedrobenden Positionen geräumt batten.

nearo, Gerbien, Rumanien und Bulgarien behandeln. Die Kriegs: Gebietsabtretungen in Uffen abgerechnet find. Ueber bie Bablung ber perbliebenen 310 Millionen find feine naberen Bestimmungen bezug-Ruflands und ber Turfei werden fich bieruber fpater verftandigen. Die Grenze Bulgariens bilbet die rechte Seite des Raraffufluffes, bas gange Litoral im Often eine Linie von Tichirmen nach Barna, im Rorben Pirot, welches bei Bulgarien bleibt. Gerbien enthalt Sjeniga, Novibagar und Rranja, Montenegro erhalt Antivari, Podgoriga und Sput. Durch Bulgarien wird eine Militarfrage angelegt, welche gleichzeitig für ben Poft- und Telegraphenvertehr, fowie für ben Truppentransport dient. Lettere burfen fich jedoch ohne besondere Ermachtigung nicht in Bulgarien aufhalten.

Handel, Industrie 2c.

Bafferftanbs-Telegramme. Brieg, 6. März, Bormittags 9 Uhr. Wafferstand am Oberpegel 5,84 Meter, am Unterpegel 4,28 Meter.

Dofen, 5. Darg. [Borfenbericht bon Lewin Bermin Gobne.] Better: Schon. Roggen obne Sanbel, Marg 128 nom., Fruhjahr 130 nom. Spiritus: matter. Geffind. 5000 Liter. Regulirungspreis -. Mary 50,50

[Ruffifder Goldzoll.] Einer Circularverfügung des ruffifden Boll-Departements entnehmen mir. baß ben Rollamtern anbefohlen worden ift, bei Bollzahlungen in Goldbaluta auch gange Imperiale zum Breife bon 10 Rubel 30 Rop. entgegenzunehmen. Das Minimalgewicht für gange Imperiale aus der Zeit der Regierung ber Raiferin Catharina II. (88. Probe) ift auf 3 Solotnit 4 Doli, und aus der Zeit der Regierung der Raifer Baul I. und Alexander I. (94% Brobe) auf 2 Solomit 80 Doli normirt. Imperiale, Die Diefes Dinimalgewicht nicht erreichen, fonnen nur mit Buzahlung für jede fehlende Dolja angenommen werden und zwar beträgt die Zuzahlung bei den Imperialen von der 88. Probe (Kaiferin Catharina II.) 3½ Kop. und bei den Imperialen der 94%. Probe (Kaifer Baul I. und Alexander I.) 3% Rop. für jede fehlende Dolja.

[Petroleum.] Dit Bezug auf ben gewaltigen Concurrengtampf, welcher fich gegenwärtig in ben Bereinigten Staaten in ber Betroleum-Branche borbereitet, sowie über die Lage Dieses Geschäftszweiges im Allgemeinen, schreibt scheint einen barten Rampf gegen die monopolfüchtige Standard: und die ber großen Routen-Linie, welche ben Stanbard-Ring fprengen foll, bat die erfte Lefung in ber Bennsplbanischen Gesetgebung paffirt, und es werben nun bom Ring Die größten Unstrengungen gemacht, um fie ju Fall zu bringen. Man hofft jedoch, baß die in früherer Beit übliche Be stechung diesmal nichts fruchten werbe. Die Bennsploanische Eisenbahn bilbet freilich einen mächtigen Alliirten ber Monopolisten, benn fie kampft zugleich mit für einen Theil ihres bisberigen Befiges. Man fucht fogar Die Stadt Philadelphia felbst zum Barteiganger zu machen, indem man ihr ben Berluft borhalt, ber fie mit Ablentung bes Del-Transportes bon ber Gifenbahn treffe, allein die Bortheile ber Robrleitung find fur die Confumenten fo große, baß die Bolfsvertrefung bas specielle Sonder-Interesse ber Stadt nicht berudnichtigen fann. Der Landtag bat nur gur Bedingung gemacht, daß die Linie in Philadelphia ausmunde. Die Delpreife haben etwas angezogen, Conferent fei fo lange inopportun, bis die Ruffen ihre Ronftantinopel bie Delbesiger haben aber ingwischen ben Blan gefaßt, ben Eries und ben merba. - Freifall-Seilbobrer mit felbftibatiger Drebung bes Meifiels: 3. Geneffee-Canal zum Berichiffen ihrer Dele zu benugen, womit eine Erspar- bon Sparre in Dortmund. - Ginrichtung an Gifenbahnen jum Zwede ber Rondon, 6. Marz. Das "Burean Reuter" meldet aus Konstan-lich die Fracht in der Ahre ber Delauellen: Don Olean dis Bussalon in der Angeben der Angeispunkte der Triebrader und Bermebrung der Angeispunkte der Triebr werden, wosür sich bereits Gesellichaften in Rewyork und Bennsplbanien gebildet; baben. Man schäft die Broduction der nur 2 bis 4 geographische Meilen won dem Genefies-Canal entfernten Quellen auf 10,000 F. täglich. Bon Reuerungen in der Fabrikation und herstellung des kohlensauren und toftenentichabigung beträgt 1410 Millionen Rubel, wovon 1100 auf baben. Man ichatt die Broduction ber nur 2 bis 4 geographische Meilen diesem Del foll fast die Salfte aus Mangel an Transportmitteln und Lager- | Doppelttoblenfauren Ratrons und beren Rebenproducte, sowie in den angebehältern berloren gehen. Nach Bollendung aller Del-Linien werden wandten Apparaten: E. Solvad in Brüffel. — Ziehvorrichtung zum Betriebe wandten Apparaten: E. Solvad in Brüffel. — Ziehvorrichtung zum Betriebe wandten Apparaten: E. Solvad in Brüffel. — Ziehvorrichtung zum Betriebe wandten Apparaten: E. Solvad in Brüffel. — Ziehvorrichtung zum Betriebe wandten Apparaten: E. Solvad in Mainz. — Ziehvorrichtung zum Betriebe in übergeseht worden, um den Gegenstand weiter zu berfolgen. Ichlische Riemscheibe: L. Stard in Mainz. — Holzebobelmaschine: Houdels zu wirden nimmt die Gesellschaft der Köhren-Leitung (Seabord Bipe Line) guten Fortgang. Man hat die schwersten hindernisse beseitigt und nar bottom u. E. Hutchinson in Liverpool. — Schlößgehäuse, insbesondere für Kösser lich ber Bablungstermine und ber Binfen getroffen. Die Regierungen Die Breife wefentlich berabgeben und beftandiger werden. Gin Musguten Fortgang. Man bat die schwersten Sinderniffe beseitigt und na-mentlich den Besit von Gisenbahn- und Straßen-Uebergängen da gesichert, wo solche nicht zu umgeben waren. Die Linie wird von Barker am Alles bab. — Apparaf zum Messen von Getreide u. anderen körnerartigen Massen: H. Bayber und an der Curtis Bay bei Baltimore ausmünden, wenn B. Barter in Brixton Hill, England. — Dampsmaschinensteuerung mit bers nicht die Bolfsvertretung die Richtung nach Philadelphia borichreibt. 10,000 anderlicher Expansion im Bor: und Rudwartsgange bei conftanter Bor: Bürger ber westlichen Gegenden haben nun eine Beition zu Gunsten der eilung mittels entlasteter Schieber: L. Uhmann in Presden. — Berbesseersteren Linie an den Senat gerichtet. Sbenso haben die Pittsburger rungen an den Formen der Schriftgießmaschinen: Th. Mason in London. —
Großbandter eine Bersammlung veranstaltet, welche sich zu Gunsten einer Den zur Fahrikation von Stahl und anderen geschmolzenen Metallen: A. völlig freien Linie ohne jede Beschränkung aussprach. In Canada, in ben Bi niard in Baris. — Borrichtung zum selbsthatigen Borführen ber Nadeln Black hills und in Californien find neue Petroleum-Quellen enibeckt worden. an Nadelstampsmaschinen: S. F. Neuß, Fabrikant in Aachen. — Besetzigung Die in Canada lobnen fich bisber noch nicht besonders, die in den Blad ber Bandagen bei Bagenrabern fur Gifenbahnzwede: C. Reffeler in Sills find noch nicht genügend untersucht, aber im Goldlande follen mirklich Berlin. gute Betroleumquellen entbedt worben fein. Gin neues Delgebiet ift ferner bei Betrolia in Bennfplbania entbedt worden. Die erfte bort erbohrte Quelle lieferte täglich 1000 Kaß.

Concurs-Eröffnungen.

Ueber bas Bermögen bes Sanbidubfabrifanten Beinrich Subert gu Salberbez., April 51,20-51,10 bez., Mai 52 bez. u. Br., April:Mai 51,60-51,50 bez. u. Br., Juni 52,60 bez., Juli 53,20 Gld. Loco Spiritus ohne Faß 50,50 Gd. einstellung: 25. Februar. Ginftweiliger Berwalter: Raufmann Couard Julius Roblit. Erfter Termin: 8. Marg. - Ueber bas Bermögen bes ber-Hruns in Berlin. Tag der Zahlungseinstellung: 27. Februar. Einste weiliger Berwalter: Raufmann Brindmeyer. Erster Termin: 15. März. — Ueber bas Sandelsvermogen ber Sandelsgefellichaft Solzmann und Gedels fon, fowie fiber bas Brivatbermogen ber beiben Inhaber Gelig Solamann und Siegmund Sedelfon in Berlin. Tag ber Bablungseinstellung: 24ften December 1877. Ginftweiliger Bermalter: Raufmann Dielit. Erfter Termin : 16. Marg. - Ueber bas Bermogen bes Zimmermeifters Rudolf Raue in Berlin. Ginstweiliger Bermalter: Raufmann Sieg. Erfter Termin: 15. Marz. - Ueber das Bermögen des Raufmanns A. Alexander zu Reuftettin. Bablungseinstellung: 1. Marz. Ginftweiliger Berwalter: Buchandler Editein. Erfter Termin: 11. Darg. - Ueber ben Nachlaf bes ju Genftenberg berftorbenen Raufmanns Robert Welfchte. Zablungseinstellung: 1. September b. J. Ginftweiliger Berwalter: Raufmann Theodor Schmidt man ber "B. B. 3ig." aus Rem Dort: Die neue Union ber Dil Producers in Spremberg. Erfter Termin: 28. Marg. - Ueber bas Sanbels Bermogen ber Commanditgefellicaft, in Firma: Rrafting & Comp. gu Stettin, fowie Benniplb. Gifenbahn-Company ju fuhren. Die Bill bezüglich ber Concession fiber bas Bribat-Bermogen bes perfonlich haftenben Gesellschafters Theodor Immanuel Rrafting zu Grabow a. D. Zahlungseinstellung: 28. Februar. Einstweiliger Bermalter: Raufmann Beinr. Chrift. Burmeifter gu Stettin. Erfter Termin: 14. Marg.

[Patent-Ertheilungen.] Selbsttbatiger Schmierapparat für Dampf chlinder und bergleichen mit Regulirschraube in Form eines Bielmegbabnes: R. Latowski in Dels. - Subzahler: C. Schwannede, Dechaniter in Berlin. - Erpansionssteuerung fur Dampfmaschinen: F. Quatram in Berlin. -Universal-Balamafdine für Uhrmacher: C. Befderer, Uhrmacher in Bein. -Rechenmaschine: Co. Menzel und Ingenieur Co. Dalen in Duffelborf. -Saugflaide mit pumpenartigem Ginfauftud: 5. bartel, Bandagift in Breglau. — Ligroine-Rochapparat: L. Runge, Mechaniter in Berlin. — Rotations-ftud an hinterladern: von Drepfe, Geheimer Commissions-Rath in Sombestimmt: E. Sofmann, Sattel-, Befdirr: u. Reiferequifiten: Fabritant in Carls: bab. - Apparat jum Deffen bon Getreibe u. anderen fornerartigen Daffen: 5.

> Berantwortlicher Redacteur: Dr. Stein. Drud bon Graf. Barth u. Comp. (2B. Friedrich) in Breslau.